## Posener Intelligenz-Blatt.

## Mittwoch, den 9. Januar 1828.

Angekommene Fremde vom 6. Januar 1828.

Hertens und Hr. Fiedler, beide aus Havelberg, I. in No. 98 Wilbe; Die Kaufleute Hr. Mertens und Hr. Fiedler, beide aus Havelberg, I. in No. 243 Breslauerstrafe; Hr. Burgemeister Swidersti aus Sulmierzyce, Hr. Gutsbesitzer Draminsti aus Impslaw, I. in No. 33 Wallischei; Hr. Gutsbesitzer Gorciszewsti aus Golenczewo, I. in No. 187 Wasserstraße; Hr. Gutsbesitzer Sapinsti aus Neudorst, Hr. Pachter Ruhner uus Schrift, Hr. Pachter Ulatowsti aus Krośniewicz, Hr. Pachter Rupniewsti aus Sierosław, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Pachter Jeschner aus Vowidz, I. in No. 136 Wilhelmsstraße; Hr. Kommissarius Hennich aus Ciszowo, Hr. Dom. Beamter Hoppe aus Storzenczyn, I. in No. 384 Gerberstraße.

Den 7ten Sanuar 1828.

Hr. Geh.-Justiz-Rath v. Grevenitz aus Tarnowo, Hr. Prior Szulczewski aus Lubin, Hr. Gutsbesitzer v. Schwanenselb aus Kobelnik, I. in No. 99 Wilbelmöstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Kornatowski aus Srodka, Hr. Oberamtmann Herrmann aus Wirsitz, I. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Abt Markowski aus Trzemeszno, Hr. Pächter Molinski aus Rosanna, Hr. Burger Holewski aus Gnefen, Hr. Erbherr Pruski aus Grabowo, Hr. Erbherr Lubiszewski aus Wierzne, I. in No. 391 Gerberstraße; Hr. Erbherr Dulinski aus Słowno, Hr. Pächter Arzyz-Żański aus Żydowo, I. in No. 164 Wasserstraße; Hr. Posensabrikant Vinder aus Berlin, Hr. Oberst a. D. v. Neumann aus Opalenica, Hr. Burgemeister Köhler aus Ryczywoł, I. in No. 95 St. Abalbert.

Berzeich niß

der bei dem Ober-Post-Amte zu Posen zurückgekommenen Briese,
deren Absender unbekannt sind.

Reiß von Groswirsewiß.
Grabarkiewicz von Smogolewo,
Tomaszewöki von Nuk.
Zaworski von M. Godlin.
Lewicki von Psiary.
Rosnonski von Sendzejewo.
Drauöke von Neuguth.
Ladwick von Lobser Haulande.
Richter von Rozminer Haulande.
Bronikowski von Lomnig.
Pietrowicz von Leskiki.
Råpke von Goldapp.

Bekanntmachung.

Daß ber Marcell Symanisti und die Marianne Sawicka hieselbst durch ben gerichtlichen Chevertrag vom 4. b. M. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes in der Ehe ausgeschlossen haben, wird hiemit bekannt gemacht.

Posen den 29. November 1827. Konigl. Preuß. Landgericht.

Ebictal=Citation.

Die Susanna Henkel geb. Vorpahl aus Schwersenz, hat wider ihren Ehemann, den Bedienten Johann Henkel, welcher sich zu Weihnachten 1824 aus seinem damaligen Wohnorte Nekel-Hauland heimslicherweise entfernt hat, auf Trennung der Ehe geklagt.

Bur Beantwortung ber Klage und Inftruftion ber Sache haben wir einen TerObwieszczenie.

Iż Marcell Szymański i Maryanna Sawicka w mieyscu przez sądowy układ przedślubny z dnia 4. m. b. wspólność maiątku, i dorobku w małżeństwie wyłączyli podaie się ninieyszem do wiadomości.

Poznań dnia 29. Listopada 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Zuzanna Henkel urod. Vorpahl zaniosła przeciw Mężowi swemu, służącemu Janowi Henkel na fundamencie złośliwego opuszczenia, który
się w roku 1824. z Hollendrów Nekel taiemnym sposobem oddalił i od
tego czasu żadney o sobie nie dał wiadomości, rozwodową skargę.

Do odpowiedzi teyże i Instrukcyi

min auf ben 2often Februar 1828 Vormittags um to Uhr vor bem Referendarius hoppe, in unferm Inftruftionszimmer angefett, zu welchem wir ben Johann Bentel unter ber Berwarnung vorladen, | baf beim Ausblei= ben die Che getrennt, und derfelbe nach bem Untrage ber Rlagerin fur ben schul= bigen Theil erachtet werben wirb.

Pofen ben 1. Oftober 1824. Koniglich Preuß. Landgericht. Królewsko Pruski SądZiemiański

Subhastations=Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarfeit in ber Stadt Gnefen, unter Do. 98. belege= ne, jur Marcus Chape Rubenfchen Konfurd = Maffe gehorige Grundftuck, wel= ches aus einem noch unvollendeten Wohn= hause bestehet, und gerichtlich auf 2593 Athlr. abgeschäft worden, foll Schulben= halber an ben Meiftbietenben verkauft werben.

Wir haben hierzu brei Bietungstermi=

- 1) auf ben 23. Januar 1828.
- 2) auf beit 26. Marg 1828.
- 3) auf ben 28. Mai 1828. wovon der lettere peremtorisch ift, vor bem Land-Gerichts Referendarius 360= rowski, Morgens um 9 Uhr hiefelbft angefett, und fordern befit = und gah= lungofahige Perfonen auf, fich zu mel= ben, und ihre Gebote abzugeben.

Die Taxe fann jeber Zeit in unferer

Registratur eingesehen werden.

Gnefen ben 8. September 1827. Ronigl, Preuf. Landgericht.

sprawy wyznaczyliśmy termin na dzień 20. Lutego 1828. przed poludniem o godzinie 10. przed Referendaryuszem Hoppe, w naszey Izbie Instrukcyiney, naktóry Jana Henkel, pod tem zagrożeniem zapozywamy, iż w razie niestawienia się malżeństwo rozwiązane, i tenże za strone winną uznanym będzie.

Poznáń d. I. Października 1827.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod Iurysdykcyą naszą w mieście Gnieznie pod No. 98. położona, do massy konkursowey Marka Chaye Ruben należąca, składaiąca się z kamienicy ieszczeniedokończoney', sądownie na 2593. Tals oszacowana, z powodu długów naywięcey daiącemu, sprzedaną bydź ma.

Tym końcem wyznaczylimy trzy termina licytacyine:

- 1) na dzień 23. Stycznia 1828.
- 2) na dzień 26. Marca 1828.
- 3) na dzień 28. Maia 1828.

z których ostatni iest zawity, przed Ur. Zborowskim Referendaryuszem zrana o godzinie 9. w sali posiedzeń Sądu tuteyszego, na który zdolność do posiadania maiacych ninieyszem wzywamy, aby się na tymże stawili i pluslicytum podali.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może,

Gniezno dnia 8. Września 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Subhaffations : Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Arotoszynschen Arcise in der Stadt Bozer unter Mo. 41 belegene, dem Juedel Mesner gehörige Haus nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 560 Athlr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulzbenhalber öffentlich an den Meistbietenz den verfauft werden, und der peremtorissche Bietungs-Termin ist auf den 2. April 1828. Vormittags um 10. Uhr vor dem Herrn Landgerichts-Meser rendarius d. Kasinski allhier angesetzt.

Besitz und Zahlungöfähigen Käufern wird dieser Termin mit dem Beifügen hierdurch bekannt gemacht, daß es einem Jeden frei steht, innerhalb 4 Wochen vor demselben uns die etwa bei Aufnahme der Tape vorgefallenen Man-

gel anzuzeigen.

Arotofgyn ben 6. December 1827. Rbingl, Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Domostwo pod Jurysdykcyą naszą zostaiące w mieście Borku powiecie Krotoszyńskim pod No. 41. położone do Juedel Messner należące wraz z przyległościami, które według taxy sądowey na 560. Tal. ocenionem zostało, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcy daiącemu sprzedanem bydź maktórym końcem termin peremtoryczny na dzień 2, Kwietnia 1828. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. de Rasinski Referendaryuszem tu w mieyscu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w przeciągu 4. tygodni przed tymże każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były

mogly.

Krotoszyn dnia 6 Grudnia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastations=Patent.

Jum bffentlichen Verkauf bes in ber Stadt Lobsens am Markte unter No. 30 belegenen Hauses nebst Hintergebäuzbe, ben Baron v. d. Golzschen Erben zugehörig, welches auf Antrag ber Gläubiger sub hasta gestellt und nach ber gerichtlichen Taxe auf 772 Athlr. 12 fgr. 10 pf. gewürdigt worden, haben wir einen Termin auf den 15. April

Patent Subhastacyiny.

Do publiczney sprzedaży domostwa mieszkalnego z budynkiem tylnym w miescie Łobżenicy pod No. 30. położonego do Sukcessorów n. Barona v. d. Golz należącego, które podług taxy sądownie sporządzoney na 772. Tal. 12. sgr. 10. szel. iest ocenione na żądanie wierzycieli z powodu długów termin licytacyjny na

1828 vor bem Landgerichte-Rath Wege= ner Morgens um 9 Uhr, hier angesetzt.

Besitsfähigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß bas Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen.

Die Tare kann zu jeber Beit in unse= rer Registratur eingesehen werben.

Schneibemuhl b. 19. November 1827. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Subhaffations = Patent.

Im Auftrage bes Königlichen Landgerichts zu Posen, haben wir zum öffentlilichen Verkauf, bes den Rodewaldschen Eheleuten zugehörigen zu Zolenein bei Rogasen sub Nro. 1. belegenen, auf 750 Athle. gerichtlich abgeschätzten Freischulzen-Guts, im Wege der nothwendigen Subhastation, einen peremtorischen Vietungstermin auf

ben 10. Mårz 1828, Vormittags um 8 Uhr in unserer Gerichtöstube angesetzt, wozu wir Kaussustige hiermit einladen. Der Zuschlag wird erfolgen, sosern keine gesetzlichen Hindernisse eintreten. Die Taxe kann zu jeder Zeit bei uns eingesehen werden.

Rogasen, ben 1. December 1827. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

dzień 15. K wietnia 1828. zrana o godzinie 9. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Wegener w mieyscu, wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W Pile dnia 19. Listopada 1827. Król. Pruski Sad Ziemaiński.

Patent subhastacyiny.

Wskutek polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego, wyznaczyliśmy w drodze konieczney subhastacyi do publicznego sprzedania sołectwa okupniczego małżonków Rodewald w Zolęcinie pod Rogoźnem pod No. 1. położonego na 750. Talarów sądownie ocenionego peremtoryczny termin licytacyjny na dzień 10. Marcac, zrana o godzinie 8. w Izbie naszey sądowey, na który kupienia chęć maiących wzywamy.

Przyderzenie nastąpiskoro prawne przeszkody niezaydą. Taxa każdego czasu u nas przeyrzaną bydź może.

Rogoźno dnia 1. Grudnia 1827. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Subhastations = Patent. Zufolge Auftrags des Königl. Landge= richts Fraustadt haben wir, da sich in Patent Subhastacyiny. W moc polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, gdy się w ben frubern angeffanbenen Terminen feine annehmlichen Raufer zu ber Anton Ruhnertschen, in Gorfa Duchowna belegenen, auf 78 Rithir. 10 pf. geschätzten Muhlen-Wirthschaft gefunden, und von Seiten der Ronigl. Hochloblichen Regie= rung ju Pofen jufolge Berfugung bom 1 5. August cur. verlangt worden, Diefes Ctabliffement mit Erleichterung für ben fünftigen Erbpachter auszubie= ten und bie Gubhaftation fortzusetzen, einen neuen Gubhaftatione=Termin auf ben 14. Februar a. f. fruh um 8 Uhr auf ber hiefigen Gerichte-Stube an= beraumt, zu welchem wir Kauflustige, Bahlunge= und Befitfahige mit bem Be= merten hiermit einlaben, bag ber Meift= bietende nach vorheriger erfolgter Geneh= migung bes gebachten Ronigl. Land-Gerichts bem Zuschlag zu gewärtigen hat.

Roften ben 1. October 1827.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Ebictal = Citation.

Die etwanigen unbekannten Erben des in dem Dorfe Hellefeld bei Krotosyn berstorbenen, muthmaßlich aus Schlessen gebürtigen Kolonisten Johann Gottlieb Zimmermann, und seiner ebendaselbst verstorbenen Ehefrau Anna Maria geborne Albrecht, zuerst verehelicht gewesene Krumm, aus Gottberg bei Wusterhausen an der Dosse, so wie die Regina Cathazina Albrecht, verehelichte Tuchmacher

poprzedniczych terminach wnych kupca do kupienia w Górce duchowney położonego, ina 78. Tal. 10. śgr. oszacowanego młynarskiego gospodarstwa a Antoniemu Kunertowi należącego nieznalazł, i gdy Prześwietna Regencya w Poznaniu w moc Reskryptu z dnia 15. Sierpnia r. b. żąda, aby toż gospodarstwo załatwieniem w temże Reskrypcie wzmiankowanem przyszłemu wieczystemu dzierzawcy przez publiczną licytacya, powtornie sprzedać nowy termin subhastacyiny na dzień 14. Lutego r. p. zrana o godzinie 8. w tuteyszey sądowey Izbie wyznaczyli, na który ochotę do kupienia, zapłaty i posiadania zdolność maincych ninieyszem zapozywamy, z tem nadmienieniem naywięcey daiący za poprzedniczem potwierdzeniem rzeczonego Sądu Ziemiańskiego przibycia spodziewać się może.

Kościan d. 1. Października 1827. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

Zapozew Edyktalny.

Niewiadomi sukcessorowie Jana Bogumiła Zimmermann Kolonisty w Jasnem polu pod Krotoszynem zmarłego a podług domysłu z Szląska rodem i zmarłey tamże żony iego Anny Maryi z Albrechtów wprzód byłey zamężney Krumm z Gottberg pod Wusterhausen a, D, iako też ReginaKatarżyna z Albrechtów zamężna za Sukiennikiem Rhode lub ich sukces-

Rhobe, ober beren Erben und Erbnehmer, werden hiermit vorgeladen, sich vor bem, oder spätstens in dem auf den 27. August 1828. Vormittag um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichtstath Rosmeli in unserm Instruktionszimmer anstehenden peremtorischen Termine, bei dem unterzeichneten Fürstenthums = Gezrichte schriftlich oder personlich zu melben, und ihr Erbrecht nachzuweisen, wisderen nächsten Erben verabfolgt werden wird.

Krotofyn, ben 10. Oktober 1827. Fürftlich Thurn- und Taxissches Kürftenthums = Gericht. sorowie i spadkobiercy zapożywaią się, ninieyszem, aby się przed a naypóźniey w terminie peremtory-cznym na dzień 27. Sierpnia 1828. o godzinie 9. zrana przed Deputowanym Sędzią Kosmeli, w izbie naszey Instrukcyiney, wyznaczonym u niżey podpisanego Sądu Xięstwa na piśmie lub osobiście zgłosili, w przeciwnym bowiem razie pozostałość ta zgłoszonym się naybliższym sukcessorom wydaną zostanie.

Krotoszyn d. 10. Paździer. 1827. Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd Xięstwa,

Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen.
(Nach preußischem Maaß und Gewicht.)

| Getreide = Arten.   | Freita                                                                                               | g den<br>anuar                                                            | Monte<br>7. I                                                                            | ag den<br>unuar                                                         |                                                                   |  |  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|--|
|                     | von<br>Niv.fgr.pf.                                                                                   | bis<br>detr.fgr.vf.                                                       | von<br>Mir.fgr.vf.                                                                       | bis<br>Mit.sgr.pf.                                                      | Bemerkung.                                                        |  |  |
| Meinen der Scheffel | 1 10 - 10 5 - 29 6 1 2 6 6 1 2 4 6 6 1 2 4 7 1 2 2 6 6 1 2 2 6 6 1 2 2 6 6 1 2 2 6 6 6 1 2 2 6 6 6 6 | 1 15 —<br>1 6 —<br>1 — —<br>1 9 —<br>1 25 —<br>1 25 —<br>3 27 6<br>1 25 — | 1 19 6<br>1 4 —<br>29 6<br>1 2 6<br>1 2 6<br>1 2 6<br>— 14 —<br>22 —<br>3 25 —<br>1 20 — | 1 15 —<br>1 5 —<br>1 9 —<br>1 5 —<br>1 25 —<br>1 25 —<br>24 —<br>3 27 6 | Mittwoch den 2. Januar d. J. ift<br>nichts zu Markte<br>gekommen. |  |  |

## PRZESTROGA.

Rewers przez s. p. W. Józefa Gostyńskiego pod dniem 27. Czerwca 1809. s. p. W. Maciejowi Cieleckiemu Majorowi na 1000. Tal. mniey lub więcey wystawiony, został zarzucony. Dokument ten iuż iest całkiem zaspokoiony, i od Sukcessorów wierzyciela amortyzowany; przestrzegamy o tem publiczność.

W Poznaniu dnia 8. Stycznia 1828.

Sukcessorowie Józefa Gost yńskiego.

In dem auf St. Martin unter No. 102 belegenen hause, sind zwei Logist nebst Stallung zu Oftern zu vermiethen. Posen ben 7. Januar 1828.
K. Schub.

Rachweifung

der Durchschnitts-Markt-Preise von der Stadt Lissa im Fraustädter Kreise vom Monat December 1827.

| and the second                | Attr. Sgr. Pf. |                       |        |                               | ntlv. | Pt. |    |
|-------------------------------|----------------|-----------------------|--------|-------------------------------|-------|-----|----|
| Weizen ber Preuf. Scheffel zu |                |                       |        | Rindfleisch das Pfund Preuß.  |       |     |    |
| 16 Megen                      | 1              | 22                    | 8      | Gewicht                       |       | 2   | 2  |
| Roggen dito                   |                | 17                    |        | Schweinesseisch dito          | -     | 2   | 8  |
| Gerfte dito                   | I              | 8                     | 2 3    | hammelfleisch dito.           | -     | 2   | -  |
| hafer dito                    |                | 100                   | 6      | Kalbsteisch dito              | -     | 2   | -  |
| Erbsen dito                   | I              | 17                    | 22     | Steofalz dito                 | -     | 1   | 4  |
| Hirse dito                    | I              | 12                    | 9      | Butter bas Quart              | -     | 13  | 32 |
| Buchweißen dito               | I              | 10                    | 10     | Bier dito                     | -     | _   | 8  |
| Rubsen oder Leinsaamen dito   |                | 26                    | 6      | Brandtwein dito               |       | 5   | -  |
| Weisse Bohnen dito            | I              |                       | -      | Bauholz, die Preuß. Elle nach |       |     |    |
| Kartoffeln dito               | -              | 10                    | -      | der Dicke gerechnet           | 2     | 20  | -  |
| Hopfen dito                   | _              |                       | -      | Die Klafter Brennholz hartes  | 3     | 25  |    |
| hen der Centner               |                | 15                    |        | dito dito weiches             | 3     | 5   | -  |
| Stroh das Schock a 60 Geb.    | I              |                       | -      | Beredelte Wolle der Ctr       | 42    | -   | -  |
| Gersten = Grute ber Schfl     | 3              | 6                     | -      | Ordinaire = dito              | 33    | _   | _  |
| Buchweizen s Grüße dito .     | S 205250       | 0.000000              | 122200 |                               |       |     |    |
| Gersten-Graupe dito           | 3              | STATE OF THE PARTY OF |        |                               |       |     |    |